Ver

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 266. Dienstag, den 7. November 1843.

Ungekommene Fremde vom 4. Movember.

br. Partif. v. Lengewell aus Pubrzeciw in Polen, I. Schubenftr. Dr. 4. br. Schaufp Reller a. Frantfurth a. D , I. im goldnen Baum; Die Guteb .- Frauen p. Plawinefa aus Wilna, Cunow aus Dembin, Gr. v. b. Borg, Lieut. in ber 5. Art Brig , a. Glogau , Sr. Lehrer Bieczorfiewicz a Lowiniec, Sr. Raufm. Ludwig aus Breslau, I. im Hotel de Saxe; fr Konfiftorialrath u Gymn. Dir. Riceling aus Berlin, I. in ber goldnen Gans; fr. Raufm. Uffmann aus Berlin, Die Brn. Sandlungereifenden Debl a. Dunfter, Deffauer a. Frankfurth a. D., I. im Hotel de Rome; bie gen. Guteb. v. Mlidi aus Rofifnica, v. Brobowell aus Pfarn, D. Bergberg aus Reuftettin, v. BBefierefi aus Napachanie, Die Gru. Pachter Rozaleti aus Samolez, v Gorgalfowefi aus Begen, fr. Rechnungeführer v. Biemtoweft a. Meuborf, Fran Bittme Maner a. Defit, I. im Hotel de Berlin; fr. Commiff. Bebinger und Sr. Steuerbeamter Guje aus Wirfit, Br. v. Rotrzinefi, Portd'epee. Rabnrich im 18. Inf.=Reg., Sr. Dachter Micarre aus Diagfi, Sr. Guteb. Micarre aus Machein, I. im Hotel de Dresde; die Bru, Guteb. v. Arnold aus Popowo, p. Janidi a, Poblefie, Sr. Raufm. Zapalowefi a. Samter, I. im Hotel de Paris; Br. Raufm. Langenschmidt aus Altona, die frn. Guteb. v. Brzogowell a. Stoczet, p. Zoltoweffi a. Zajączfowo, I. im Hotel de Baviere; Frau Guteb v. Wierzchlejefa aus Marfchau, die Grn. Guteb v. Mofzegeneti aus Bolgdowo, v. Radofzemeti aus Gutown, v. Potulidi o. Potulice, v. Zomidi a. Bromberg, Graf Rwiledi a. Rwilez, p Cobierajefi aus Ropanina, v. Szoldrefi aus Brobomo, I. im Bagar. Dom 5. Movember.

Die hen. Guteb. v. Sofolnickt a. Piglowice, v Bnbzifzeweft a. Malachomo, v Megiereft a. Dzbalonowo, I. in ber goldnen Gane; bie hen. Guteb. v. Maligoreft and Liffa, Major v. Raben a. Schlefien, Buffe a. Sielino, Frau Knorr a. Berlin,

Sr. Raufm. Bumte a. Landeberg a. 2B., I. im Hotel de Berlin; bie frn. Gutet. b. Bialfoweli aus Pierzchno, v. Turno aus Dbiegierge, v Rofineli aus Targowas gorta, v. Batrzeweli aus Minnowo, v Zaczanoweli aus Strzyzewo, v. Milfoweli aus Macemo, v Taczanoweli aus Choryn, I. im Bagar; fr. Baron Siller v. Gartringen, Ronigl, Rammerberr, aus Betiche, Sr. Berrichaftsbef. Graf Ladi a. Pojatowo, Die frn. Guteb. Matern aus Chwalfowo, Wirth aus Lopienno, Frau Guteb Delhas aus Zions, Die Grn. Rauft Dichler aus Carleruhe, Mlexander und Levn aus Bruffel, I im Hotel de Rome; Gr. Polizeidir Dunfer a Berlin, I. im Hotel de Vienne; fr Birthich. = Infp. Engler aus Bielichowo, fr. Birthich. = Eleve v. Plamensti aus Ratargnnomo, fr. Pachter Klutowefi aus Radlin, Frau Umin. Standfe aus Rarge, I. im fcmargen Abler; Sr. Probft Szulfzewefi aus Lagiemnit, Die grn. Guteb. v. Jafineti a Bitalowice, v. Bielineti a. Jarostawiec, Matedi aus Glupon, I im Hotel de Hambourg; Gr. Guteb. v. Moraczewefi a. Rrerowo, fr. Wirthich .- Infp. Rehring aus Gofolnif, I. im Hotel de Saxe; fr. Schaufp Berg aus Berlin, Die hrn. Partit. b. Kawiedi aus hanau, Rennaud und Mad. Bradichow aus Paris, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. Puffe aus Lipnica, v. Raczyński aus Chwalfowo, v. Ralffiein aus Stawiany, v. Dobrzydi u. v. Dobrogojefi aus Chocicza, v. Słupsfi aus Mystattowo, I. im Hotel de Peris; Sr. Guteb. v. 3debinefi aus Polwica, Sr. v. Andolgfi, Lieut. im 7. Suf =Reg , a. Liegnit, die grn. Raufl Sofden a. Duren, Oppenheimer a. Maing, I. im Hotel de Baviere; bie gen Rauft. Galomon und Friedlander aus Chodgiefen, Brul aus Schmiegel, Sr. Cantor Jerael aus Filebne, 1. im Gidborn.

1) Proclama. Ueber ben Nachlaß bes am 14. April d. J. zu Gizewo, Ino, wraclawer Kreises, verstorbenen Gutebessitzers Casimir v. Sokalest ist auf ben Antrag bes Nachlaßkurators Justiz-Kommiss sarius Bogel bererbschaftliche Liquidations, Prozeß erdstnet worden. Der Termin zur Anmelbung der Ansprüche der undeskannten Gläubiger steht auf den 6. Jasnuar 1844. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberscandes. Gestichts Assessinumer an.

Obwieszczenie. Gdy na wniosek Ur. Vogel Kommissarza sprawiedli-wości, jako kuratora pozostałości zmarłego na dniu 14. Kwietnia r. b. w Giżewie Kaźmierza Sokalskiego dziedzica, nad pozostałością tegożotworzony został process spadkowolikwidacyjny, wyznaczyliśmy do podania pretensyj wierzycieli jego niewiadomych termin na dzień 6. Stycznia r. 1844. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Wm Gessler Assessorem Sądu Głównego w izbie naszéj instrukcyjnéj.

Der sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seiner Forderung nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von ber Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen we ben.

Den auswärtigen, am hiefigen Orte unbekannten Gläubigern werden die Jufig-Rommiffarten, herr Justigrath Rasfa. fi, Justig-Kommiffarius Schulk II. und Justigrath Edert zu Mandatarien vorgeschlagen, von benen sie einen wählen und mit Bollmacht und Information verst ben konnen.

Bromberg, den 15. August 1843. Ronigl. Ober = Landes = Gericht.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, utraci prawa pierwszeństwa mu służące, i li tylko do tego przekazanym będzie, co się z massy zostanie po zaspokojeniu wierzycieli, którzy się zgłoszą.

Obcym tu w miejscu znajomości nie posiadającym wierzycielom przedstawia się na mandaryuszów Ur. Rafalski i Ekert Radzcy sprawiedliwości i Ur. Schultz II. Kommissarz sprawiedliwości, z których powinni jednego wybrać i opatrzyć przyzwoitą plenipotencyą jako téż informacyą.

Bydgoszcz, dnia 15. Sierpnia 1843. Król. Główny Sad Ziemiański.

2) Proklama. Alle diejenigen, welche an der von dem Exekutor und Boten Johann Ludwig Pohlmann bestellten Amtskaution von 100 Athle aus irgend einem Grunde rechtliche Ansprüche zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, solche bei uns spätesten in dem hierzu auf den 1. Dezember d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem Herrn Referendarius Drosse angesetzten Termine anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die Kaution präkludirt und lediglich an das übrige Bermögen und die Person desze, Pohlmann verwiesen werden. Bromberg, von 2. Oktober 1843.

Ronigl. Lande und Stabt. Gericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt. Gericht zu Schneibemubl.

Die bem Johann Carl Leopold Greiner gehörige, bei Udcz belegene Tafel, und Hohlglashutte Neufriedrichsthal, nebst ben bazu gehörigen Gebauden, Medern, Wiefen und Garten, abgeschätzt auf 24496 Rthlr. 8 pf. zufolge ber, nebst Hopothes

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Pile.

Huta szkła tabliczkowego i dętego w Neu Friedrichsthal pod Ujsczem położona, wraz z budynkami, rolami, łąkami i ogrodami doń należącemi, do Jana Karola Leopolda Greiner należąca, oszacowana na 24,496 tal. 8 fen.

kenschein und Bebingungen in ber Regl, ftratur einzusehenden Tape, foll am 21. Märg 1844. Bormittage 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

In Betreff ber Hohlglashutte werben alle unbekannten Realpratendenten aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Marca 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Względem huty szkła dętego wszy scy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym,

## 4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Rempen.

Das den Johann Baumgartschen Ersben gehörige, zu Nr. 12. belegene Windsmühlengrundstück, bestehend aus einer Bockswindmühle, 2 Wohnhäusern, 1 Scheune, 2 Ställen und 2 Morgen Wiese, abgeschätzt auf 712 Athlr. 6 Sgr. 8 pf. zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 14. Februar 1844. Vormittags 9 Uhr an ordentlischer Gerichtöstelle subhassirt werden.

Mile unbekannten Real pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Vernieibung ber Praklufion spatestens in diesem Teramine zu melben.

Rempen, am 12. September 1843.

## Sprzedaź konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Kempnie.

Nieruchomość w Borku pod Ostrzeszowem pod Nr. 12. położona, do sukcessorów Jana Baumgarta należąca, składająca się ż jednego wiatraka, 2 domów mieszkalnych, stodoły, 2 obór i dwóch mórg łąki, oszacowana na 712 tal. 6 sgr. 8 fen. wedletaxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Lutego 1844. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Kempno, dnia 12. Września 1843.

5) Boittal Citation. Ueber ben Rachlaß bes ju Groß Luttom am 23ften April 1842. perftorbenen Probftes Jos hann Glowientoweti ift ber erbichaftliche Liquidation6-Prozef heut eroffnet worden. Alle biejenigen, welche an benfelben Un= fpruche haben, werden gur Unmelbung derfelben und jum Rachweife ihrer Rich. tigfeit auf ben 2. Februar 1844. vor bem herrn Rammergerichte : Mffeffor Ur. nold in unferem Partheienzimmer hier= burch unter der Warnung vorgelaben, baß ber Ausbleibende feiner Borrechte verlu= flig erflart und mit feinen Forderungen nur an Dasjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleibt, verwiesen werben foll. Für bie entfernt wohnenden Inter= effenten wird als Sachwalter ber herr Suftig-Rommiffarius Schutz bier in Borfchlag gebracht.

Birnbaum, ben 25. September 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Blindrate . His Persit de Com

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością zmarłego na dniu 23. Kwietnia 1842. r. w Wielkim Lutomiu Jana Głowienkowskiego proboszcza, został dziś process spadko-likwidacyjny otworzonym. Wszyscy ci, którzy pretensye mają, wzywają się do zameldowania i udowodnienia ich sprawiedliwości na dzień 2. Lutego 1844 r. w izbie stron tutejszego Sadu przed Ur. Arnold, Assessorem Sądu Głównego, z tą przestrogą, że niestawiający za utracającego prawo pierwszeństwa uznany i z pretensya swoją li do tego odesłany zostanie, coby się pozaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Dla odległo mieszkających interessentów podaje się Ur. Schiitz tutejszy kommissarz sprawiedliwości na mandataryusza.

Międzychod, d. 25. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

die Kaation verluftig geb<del>en, nach da</del> zie Person des KantionesBischeites voerrist

6) Die Wittwe Unna Regina hoffmann geb. Lange aus Radzewo, hauland und ber Daniel Pilt aus Rogalinek haben mittelst Shevertrages vom 8. September b. J. die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, ben 25. Oftober 1842. Konigl. Land, und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że wdowa Anna Regina Hoffmann z domu Lange, z Radzewskich olędrów i Daniel Pilz z Rogalinka, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Września r, b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szrém, dnia 25. Października 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejskie

7) Die Ugnes verwittwete Kotot und der Abalbert Stachta, haben mittelft Sheventrages vom 4 Februar 1843. Die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, was hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rotofchin, am 12. Oftober 1843.

edisofci na dzień a. Lute.

8) Ebittal- Citation. Die Umte-Raution des ehemaligen Exefutor und Boten Fechner foll demfelben freigegeben werden.

Es werden baher alle Diejenigen, welsche an diese Kaution per 100 Athle, aus irgend einem rechtlichen Grunde Ansprücke zu haben vermeinen, zur Anmeldung und Beristeirung ihrer Forderungen zu demauf den 16. Dezem ber c. Borm. 11 Uhr im hiesigen Gerichtslofal vor dem Deputirten herrn Land, und Stadtgerichts Rath Naglo angesetzten Termine mit der Warnung vorgeladen, daß sie nach fruchtlosem Ablause des Termins, ihrer Ansprücke an die Raution verlustig gehen, und an die Person des Kautions Bestellers werden verwiesen werden.

Roften, ben 24. Olfober 1843.

Rogelinka, komenkem przedślu-

9) Der Konigl Forst-Renbant Bruffatis in Gniewtowo und bas Fraulein Johanna Friederife Mathilde Manthen in Marien-werber, haben mittelft Chevertrages vom 14. Oftober c. a. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen,

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Agniszka owdowiała Kokot i Wojciech Szlachta, kontraktem przedślubnym z dnia 4, Lutego 1843. roku wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dn. 12 Pazdziern, 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. Kaucya bylego exekutora i woźnego Fechner ma bydź temuż wydaną.

bee Budbielbende feiner-Borrechte verlus Zapozywają się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowanej kaucyi w ilości 100 tal. z jakiego kolwiek prawnego źrzódła pretensye mieć sadza, do podania i udowodnienia takowych na termin dnia 16. Grudnia o 11. godz nie przed południem w tutejszym lokalu sądowym przed deputowanym Ur. Naglo Radzea Sądu Ziemsko-miejskiego niniejszém z tém zagrożeniem, iż po upłynieniu terminu bez skutecznym, pretensye swe do rzeczonej kaucyi utraca, i do osoby dłużnika swego oddaleni zostana. hunch emprente hun anung den

Kościań, dn. 24. Października 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że królewski poborca leśnictwa Brussatis w Gniewkowie i Ur. Johanna Fryderyka Matilda Mantey z Kwidzyna, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Paździero

welches hierdurch gur bffentlichen Rennts

Inowraclam, am 31. Oftober 1843.

nika r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowraciaw, dnia 31. Paždz. 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski.

10) Der handelsmann Abraham Meier aus Schlichtingsheim und die Bertha Weber haben mittelft Shevertrages vom 2. Oktober 1843 die Gemeinschaft der Sater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennt, niß gebracht wird.

Frauftadt, ben 31. Oftober 1843.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupczący Abraham Meier z Szlichtingowa i Berta Weber, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Października 1843. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Wschowie, dn. 31. Pazdz. 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

11) Der Bauerwirth Balentin Gluchn und die Sufanne geb. Kurpift, beide aus Bukwiß, haben mittelft Chevertrages vom 21. September b. J. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 2. November 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kmieć Walenty Głuchy i Zuzanna rodzona Kurpisz, oboje z Bukowca, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli

W Wschowie, d. 2. Listopada 1843. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

Blumen-Fabrit und große Riederlage von hut-Federblumen, Früchten, Parfumerien, Galanteriemaaren und achtem chinesischen Thee. Unterzeichneter giebt sich die Ehre, ein verehrungswurdiges Publitum in Kenntniß zu seigen, daß er seine Blumenfabrik sowohl durch eigene Fabrikate, als auch aus den vornehmsten Pariser Fabriken aufs reichhaltigste affortirt hat, wodurch er jeder Anforderung Genüge zu leisten hofft, und die größten Bestellungen auf das Schleunigste auszusühren verspricht. Da der Unterzeichnete die billigsten Preise stellt, hofft er um so eher das Bertrauen des geehrten Publikums zu erwerben, als sein Streben stets dahin gerichtet sein wird, den neuesten Geschmack mit der reichsten Auswahl zu verbinden. Posen, den 3. November 1843.

Orlowsti, im Bagar.

- 13) Um vergangenen Sonnabend Abends ift auf bem Wege von ber Friedriches frage bis zum Theater oder von dort bis zur Breitenstraße ein himmelblau mit weißen Blumen gesticktes Ternotuch verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, bies gegen eine angemeffene Belohnung bei Gebruder Bassalli Friedrichesstraße abzugeben.
- 14) Einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum widme ich die ergebene Anzeige, daß ich unter heutigem Dato, Breslauer Straße im Hotel de Saxe Parterre, Zimmer Nr. 8., einen Salon zum Haarschneiden und Fristren, so wie ein Lager aller in dieses Fach einschlagenden Artikel, als: Toupets, Perucken, Damen-Scheitel, Flechten, Locken, Franzdische und Englische Parfumerien, Bursten, Kamme ze. erbffnet habe. Besonders mache ich auf eine ganz neue Art Haartouren ausmerksam, welche der Natur treu nachgeahmt sind, und nur 2 Loth wiegen. Es empfiehlt sich zur geneigten Beachtung

  3. Caspari, Friseur aus Berlin.
- 15) Pensionaire finden billige Aufnahme, elterlich forgsame Pflege, und Aufsicht und Nachhulfe in ihren Studien bei dem Lehrer Koniecki, Schulftraße im Theresienkloster.
- 16) Den am Dienstage beim Murstball im Ramfeschen Saufe auf bem Damme bermechselten Sut bittet man baselbst wieder umzutauschen.
- 17) Die erfte Sendung wirflich frischen diesjahrigen Uftrachanschen Caviar, feinfien Ruffischen Peccos, Berls und Caravanen-Thee erhielt die Sandlung Siefieschin, Breslauerftrage No. 7.
- 18) Die erste Sendung frische saftreiche Apfelsinen und Ettronen, Spanische Weintrauben und Mastat-Traubenroffnen a Pfund 10 Sgr. Alle Sorten Chostolade, frisches Fabrifat, von vorzüglicher Gute zu Fabrifpreisen empfiehlt I. J. Mener, Nr. 70, Neue Straffen- und Baisengaffen- Ece.
- 19) Montag ben 6. Novbr. frische Burft und Sauerfohl, wogu ergebenft einladet Wittme Kratichmann, Halbdorf-Str. Nr. 1.

fein Eigeben fiete babin gerichtet fein wied ben nebenfin Seigemad mit bee ver bifen

Crional La la Dator

character in brokensen. This ten for the about it